# XI. KURENDA SZKOLNA.

### 4 8 6 6.

#### L. 1254.

### Podania Nauczycieli o zaległości u gmin, mogą być bez stępla.

Według odpowiedzi Świetnej c. k. Dyrekcyi skarbowej w Krakowie z dnia 19. Listop. 1866 r. L. 19246, na Nasze zapytanie z dnia 19. Listop. 1866 r. L. 1216 podania nauczycieli do Władz rządowych o wyegzekwowanie przypadającej im należytości od Gmin, wnoszone być mogą bez stępla.

Odpowiedz ta radosna takiej jest osnowy: "Note. Auf die geschätzte Note vom 13. d. Mts 3. 1216/S. S. hat man die Ehre Folgendes zu eröffnen:

In Betreff der Frage, ob die Gingaben der Bolksschullehrer auf dem Lande an die politischen Behörden wegen Eintreibung des Schullehrerlohns von gahlungsfäumigen Schulgemeinden ftampelfrei find, besteht eine ausdrückliche Bestimmung im Stempelgesetze zwar nicht; allein nach dem Beifie der hohen Kinang Ministerial Erläße vom 14. Juni 1851 3. 17156, wornach die Bertrage der Gemeinden mit Schullehrern, ferner vom 29. Juli 1854 3. 29333, wornach die Schulerrichtungs-Urkunden und die Reverse über die Sicherstellung der Mittel zur Erhaltung der Volksschulen nach dem Absate b) der Tarif Post 75 gebührenfrei sind, welche begünstigende Bestimmungen offenbar die Förderung des Volksschulwesens zum Zwefe haben, hat die Finang = Landes= Direktion in vorkommenden Källen, wo Eingaben der Eingangs erwähnten Urt hie und da ale stämpelpflichtig beanständet, und die Stämpelerhöhung vorgeschrieben wurde, mit Rücksicht auf die Tarif. Post 75. die Abschreibung der vorgeschriebenen Stämpelgebühren angeordnet, zumal die Erhaltung des Schullehrers unzweifelhaft zu den Mitteln zur Erhaltung der Schule gehört, und durch die Unnahme, daß die in Rede stehenden Eingaben der Schullehrer der Stämpelgebur unterliegen, die Erifteng der Lehrer beinträchtigt werden wurde, was dem Geiste der bezogenen Finanz = Ministerial = Erlaße zuwider läuft."

Co niech służy PP. Nauczycielom przymuszonym do takiej nieprzyjemności ku Przyszłej wiadomości. Tarnów 29. List. 1866.

#### L. Keść, 3005.

### Postępowanie Rządowe przy wykryciu używanych powtórnie mark stęplowych lub niestósownych.

Rozporządzenie Wys. Ministeryum skarbu z 21. Sierp. 1866 pod L. 98. w Dzienniku Ustaw Państwa w Oddziale XL i 25 t. s. m. wydrukowane i wysłane następującą podaje w téj mierze procedurę.

- "1. Wenn bei einer Schrift, welche bei öffentlichen Behörden, Anstalten, Aemtern oder Amtspersonen vorkommt, der wiederholte Gebrauch einer Stämpelmarke wahrgenommen wird, so ist der Grund des Anstandes in dem Befunde unter genauer Bezeichnung der äußerlich erkennbaren Merkmale des wiederholten Gebrauches anzugeben, und außerdem auf der beanständeten Urkunde oder Schrift die Bemerkung: "wegen wiederholten Gebrauchs der Marke beanständet" beizuseßen, welche Bemerkung auf der Urkunde oder Schrift, wenn die beanständete Marke nicht schon im obern Theile mit einer Schrift bezehr ist, über diesen Theil der Marke zuschreiben kommt.
- 2. Der Beschuldigte kann die Beweiskraft des Befundes über die in demselben constatirten Thatsachen in der Regel nur durch Beibringung der beanständeten Urkunde oder Schrift ansechten.
- 3. Jedem wegen Stämpelgebrechen auf der beanständeten Urkunde oder Schrift angemerkten Befunde ist, neben der leserlich geschriebenen Namensfertigung des den Befund aufnehmenden Beamten, das Dat m der Befundaufnahme beizusetzen, und das Umtssiegel deutlich beizudrücken.
- 4. Durch diese Verordnung wird an den Vorschriften über das Benehmen der Behörden und Aemter in jenen Fällen, in denen der vorschriftswidrige Gebrauch der Stämpelmarken eine nach den allgemeinen Strafgesetzen strafbare Handlung in sich schließt, nichts geändert.
- 5. Diese Verordnung hat so fort nach der Kundmachung in Wirksamkeit zu treten.

  Graf Larisch-Moenich m. p."

  Dla przestrogi ku wiadomości. Tarnów 6. Wrze. 1866.

### L. 3813.

## Wykaz Obligacyi indemnizacyjnych Galicyi zachodniej, wyłosowanych w Krakowie 31. Paź. 1866.

Szan. C. K. Dyrekcya funduszu indemnizacyjnego przysłała Nam 2 Wykazy wylosowania Obligacyi uwłaszczynia gruntu z d. 31. Paź. 1866 L. 2901 i 2902. a to 1. Obligacyi Wielk. Księstwa Krakowskiego, a 2. Obligacyi Galicyi zachodniej, z którego ostatniego treść liczbowa jest następująca.

I. na 50 złr. N. 228, 793, 832, 863, 871, 1243, 1759, 1910, 2289, 2469, 2971, 2992, 3528, 3901, 3945, 4356.

H. na 100 złr. N. 87, 243, 980, 1194, 1347, 1372, 1453, 1503, 1547, 2005, 2274, 2338, 2369, 2519, 2580, 2795, 3022, 3222, 3420, 3670, 3788, 4030, 4073, 4405, 4521, 4879, 4905, 4972, 5241, 5526, 5605, 5701, 5731, 5799, 6020, 6295, 6315, 6817, 6926, 7006, 7136, 7224, 7368, 7404, 7554, 7857, 7951, 8062, 8205, 8496, 8511, 8543, 8685, 8744, 8833, 9078, 9349, 9483, 9686, 9825, 9965, 10044, 10182, 10269, 10408, 11124, 11244, 11326, 11476, 11523, 11585, 11818, 11838, 11949, 12012, 12400, 12566, 12738, 12828, 12844, 12955, 13025, 13043, 13487, 13491, 13527, 13574, 13691, 13801, 13837, 13977, 14682, 14728, 14858, 14864, 14956, 14988, 15149, 15226, 15360, 15385, 15446, 15593, 16270, 16767, 16941, 17010, 17106, 17298, 17635, 17842, 18070, 18657, 18773, 18867, 19049, 19198, 19436, 19524, 19727, 19785, 19816.

III. na 500 zřr. N. 94, 123, 191, 480, 800, 1164, 1179, 1180, 1223, 1233. 1244, 1370, 1561, 1872, 1877, 1881, 2128, 2250, 2312, 2356, 2462, 2475, 2479, 2548,

2649, 2707, 2719, 3691, 3979, 4242, 4265, 4404.

IV. na 1000 złr. N. 178, 659, 691, 798, 941, 1307, 1327, 1475, 1596, 1692 1725, 1727, 1878, 2097, 2330, 2659, 2773, 2785, 2791, 3156, 3297, 3384, 3640, 3650, 3970, 4037, 4056, 4322, 4652, 4742, 4770, 4955, 5068, 5088, 5127, 5167, 5249, 5275, 5296, 5325, 5349, 5386, 5790, 5921, 6713, 6746, 6945, 7142, 7325, 7401, 7627, 8086, 8257, 8530, 8534, 8776, 8918, 8947, 8950, 9090, 9445, 10006, 10369, 10423, 10444, 10460, 10763, 10930, 11397, 11506.

V. na 5000 złr. N. 247, 249, 378, 482, 584, 791, 1068, 1143,

VI. na 10000 złr. N. 38, 140, 363, 443 z podziałem na 6100 złr. potem N. 719, 899.

Tyle do wiadomości Interesowanym. Tarnów d. 13. List. 1866.

### L. 1188.

### Wykaz ofiar na szkołę główną w Żywcu ku zachęceniu.. urzędowy.

W skutek Polecenia Wys. C. K. Namiest. Komissyi Krakow. z d. 4. List. r. b. L. 26106. podajemy takowy dosłownie do wiadomości ku zachęceniu:

"W ostatnich latach wpłynęło na rzecz szkoły głównej w Żywcu następujące 1) od W. Pana Rudolfa Raddy, c. k. Naczelnika i Obywatela honorowego miadatki: sta Zywca dla bibliotyki szkolnéj 24 złr. w gotowiźnie i 12 tomów książek wyborowych 2) od W. Pana Jana Scheidlin hyłego Dyrektora klucza Zywieckiego glob jeden, trzy wielkie ścienne karty geograficzne, tablica do pisania i 20 książek; 3) od W. Pana Jana Kloski Burmistrza w Żywcu 4 książki i kilka roczników "Gwiazdki Cieszyńskiej"; 4) od W. Pana Stanisława Zawichowskiego z Okrajnika 20 książek; 5) od W. Pana Jana Rzechaka, nadleśniczego Arcyksięcia w Żywcu 2 książki; 6) od W. Pana Andrzeja Szefczyka, nauczyciela przy szkole głównej w Zywcu dzieło pod tytułem: "Bersinnlichte Dent- und Sprachlehre" przez Franciszka Hermana Czecha w 24 zeszytach; 7) od W. Pana Karola Pietschki, budowniczego Arcyksięcia i Obywatela honorowego miasta Żywca 6 książek; 8) od W. Pana Kasałowskiego, zarządcy przemysłowego Arcyksięcia w Zywcu 4 książek; 9) od W. Pana Dr. Rudolfa Janoty doktora w Węgierskiej Górce szkoła rysunku Hermesa; 10) od W. Pana Franciszka Rybarskiego nadzorcy szkolnego w Żywcu, jedna ścienna karta geograficzna i nowa chorągiew szkolna; 11) od Przewielebnego Proboszcza Antoniego Antałkiewicza jedna książeczka i 12) od c. k. Towarzystwe naukowego krakowskiego 8 książek.

Liczne te dary służące ku podniesieniu oświaty ludowej podaje się niniejszem z wyrazem uznania do publicznej wiadomości.

Z c. k. Komissyi Namiestniczej, Kraków dnia 4. Listopada 1866. Z Konsystorza Biskupiego. Tarnów 15. List. 1866.

R. 3. 3339.

"Ojcze nasz" im Farbendruck.

In der Lithografie = Unstalt des Hr. Sduard Klimek in Biaka ist ein Bild unte dem Titel: "Ojeze nasz" Farbendruck, in Folio, um den Preis von 50 fr. ö. W. zu haben Wir machen die Priester und Lehrer in unserer Diözese auf dieses Bild aufmerksam, und empfehlen dasselbe für Schulprämien zur Verbreitung unter dem Volke.

Tarnow 5. Oft. 1866.

#### L. 1192.

Dzieło "Die Fürsorge für die Blinden von der Wiege bis zum Grabe. Die Erziehung, der Unterricht, die Beschäftigung und Versorgung derselben, vom rationellen, humanen u. staatsrechtlichen Standpunkt beleuchtet... v. M. Pablasek, za 1 złr 50 kr. poleca się.

Sza. Auktor, Dyrektor Instytutu ciemnych w Wiedniu Odezwą z 30. Paź. r. b. uprasza o nabycie tegoż dzieła, obejmującego 23 arkuszy, a według tytułu powyższego tyte zawierającego, a z którego dochodu połowę przeznacza na wykończenie kaplicy i wysta-

wienie założycielowi Instytutu ś. p. Wilhelmowi Klein pomnika.

W Programie między innemi to czytamy: "Das Buch ist Eltern und Lehrern blinder Kinder, Pädagogen und Seelsorgern überhaupt, Schulpatronen und Gemeindevorständen und allen öffentlichen Organen, in deren Wirkungskreis die Fürsorge für die Erziehung
und Bildung, für die Beschäftigung und Versorgung der unglücklichen Blinden gehört, sowie ferner allen Schulpräparandien und Geistlichen Seminarien, den Bibliotheken und Humanitätsanstalten auf das wärmste zu empfehlen."

Ciemny ewangeliczny (Łuk. XVIII) znając przykre swe położenie, woła powtórnie głosem rzewnym: Jezusie Synu Dawidów zmiłuj się nademną, również ciemni w parafii wołaliby i teraz, ale czas cudów liczniejszych, po zmocnieniu się wiary... minął, Duchownym szczególniej powierzona opieka nad ciemnymi różnego gatunku, poniekąd i nauczycielom. Dla tych więc dzieło to pożądane i potrzebne i t. d. Tarnów 15. List. 2866.

Józef Alojzy.

Biskup Tarnowski,

Z Konsystorza Biskupiego,

Tarnów dnia 10. Grudnia 1866.

X. Jan Figwer, Kanclerz.